# Posener Intelligenz = Blatt.

# Sonnabend, den 4. Januar 1823.

Angelommene Fremde bom 30. December 1822.

fr. Gutsbesitzer v. Cforzewsfi aus Metel, I. in Aro. 99 Bilbe; here Gutsbefiger v. Dziedufzieff ans Neudorff, I. in Dro. 116 Breiteftrage; Berr von Unruh, Lieutenant, aus Braunsberg, I. in Dro. 165 Milhelmöffrage; Sr. Gutebefiger v. Zambiguoff aus Siefierfi, Sr. Schauer, Lientengnt, aus Guefen, I. in Mro. 23 Walischei.

Ubgegangen, herr von Gurgnnski nach Smilowo, herr von Rutter nach Stape fomo, herr von Topoleti nach Schneidemabl.

Befanntmadung. In Termino ben 14. Januar k. 3. Bormittags um 9 Uhr werden vor bem Land erichts=Referendarius v. Arnger in unferm Gerichts = Schloffe ein Billard, Stofffocke dazu, Lampen, Stuble und Banfe verfauft werben, mozu wir die Kauflustigen einladen.

Posen den 7. December 1822.

Obwieszczenie

W terminie dnia 14. Stycznia r. pr. przed połud. o godzinie 9 przed Referendaryuszem Ur. Kryger w naszym zamku sądowym będą 1 billard kije do tegož, lampy, stoly, stolki i lawki sprzedane, na który ochote kupna maiących wzywamy.

Poznań dnia 7. Grudnia 1822. Konigl. Preuß. Landgericht. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations : Patent.

Auf den Untrag des Eurators der Präfect Anton v. Garczynskischen Nach=laß = Masse, soll das im Obornifer Kreise belegene adliche Gut Bialenzon nehst Zube=hör, Posener Departements, cum att- et pertinentiis, gerichtlich auf 19,325 Atlr. 21 ggr. 3 pf. gewürdigt, zur Befriedigung der Gläubiger meistbietend verfaust werden. Kaussussige und Besitzsähige werden vorgeladen, in denen hierzu vor dem Landgerichtsrath Roll

auf ben 11. September, auf ben 11. December b. J. auf ben 11 Marg f. J.

anberaumten Terminen, von welchen der letztere peremtorisch ift, in unserm Instructions-Zimmer zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß das gedachte Gut nehst Zubehor den Meistbietenden adjudicirt werden wird, falls nicht gesetzliche Umstände eine Ausenahme zu lassen.

Die Laxe kann in ber Registratur

eingesehen werden.

Posen den 9 Mai 1822.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhastations Patent. Auf ben Antrag eines Real Slaubisgers, soll bas im Schrobaer Kreise Possener Departements belegene abliche Gut Siekierki, bestehend: aus dem Vorwerk Groß und Klein Siekierki, cum att et pertinentiis gerichtlich auf 64,620 Rtl. 12 ggr. 5 pf. gewurdiget, meistbietend verbauft werden.

### Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Kuratora massy pozostałości prefekta Antoniego Garczyńskiego dobra szlacheckie Białęczyn z przyległościami w Powiecie Obornickim Departamencie Poznańskim położone na tal. 19,325 dgr. 21. fen. 3. otaxowane na zaspokoienie Kredytorów naywięcey dającemu przedane bydź mają. — Ochotę i zdolność posiadania mająci zapozywają się ninieyszem, aby się na terminach w tym celu przed Sędzią Ziemiańskim Ryll na

dzień 11. Września r. b., dzień 11. Grudnia r. b., i dzień 11. Marca 1823,

wyznaczonych, z których ostatni iest zawity, w izbie naszey instrukcyjney Sądu Naszego stawili i licyta swe podali, poczem dobra te z przyległościami, skoro prawne przeszkody nie zaydą, naywięcey daiącemu przysądzonemi zostaną.

Taxa w Registraturze przeyrzana

bydź może.

Poznań d. 9. Maia 1822.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Na wniesek wierzyciela realnego maią bydź dobra szlacheckie Siekierki w powiecie Szrodzkim departamencie Pożnańskim sytuowane, składaiące się z folwarku wielkich i małych Siekierek z przyległościami, które sądownie na 64,620 Tal. 12 dgr. 5 den. są oszacowane, naywięcey daiącemu przez

Raufluftige und Besitzfähige werden vorgeladen, in denen hiezu vor dem Deputirten Landgerichtsrath Brufner auf

den 29sten Detober 1822 den 29sten Januar 1823 und den 27sten Mai 1823

Bormittags um 9 Uhr anberaumten Terminen, von welchen der Letztere peremtorisch ist, in unserm Instructionszimmer zu erscheinen, ihre Gebote abzugeßen, und zu gewärtigen, daß das gedachte Gut nebst Zubehor dem Meistbietenden adjudieirt werden wird, Falls nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Die Tare fann in unserer Regisfratur eingesehen werben.

Pofen ben 6. Mai 1822.

Abniglich Preuß. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Die hierselbst unter Nro. 13 auf der Borstadt St. Martin belegene, jum Peter Swiderskischen Nachlasse gehörige Windsmühle nebst dazu gehörigem Acker, welsche nach der gerichtlichen Taxe auf 86.7 Atlr. 22 ggr. 8 pf. gewürdigt worden, soll auf den Antrag der Erben im Wege einer treiwistigen Subhastation Theislungshalber öffentlich an den Meistbietenzden verkauft werden.

Hierzu steht ein Termin auf ben 25. Fanuar 1823 vor bem Deputirten Landgerichtsrath Ryll fruh um 9 Uhr in unserm Gerichtsschlosse an, zu welchem besitztähige Käufer mit der Nachricht ein=

publiczną licytacyą sprzedane.

Ochotę i zdolność posiadania maiąci zapozywaią się ninieyszym, aby się na terminach w tym celu przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Brükner

na dzień 29. Października 1822. na dzień 29. Stycznia 1823. i na dzień 27. Maja 1823.

zrana o godzinie 9. wyznaczonych, z których ostatni iest peremtorycznym, w naszym zamku sądowym stawili, i swe licyta podawali, poczem dobrate naywięcey daiącemu, skoro prawne przeszkody niezaydą, przysądzonemi zostaną.

Taxa może bydź w naszey registraturze przeyrzana.

Poznań dnia 6. Maja 1822. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański

Patent Subhastacyiny.

Wiatrak pod Nr. 13 na przedmieściu So. Marcina położony, a do pozostałości Piotra Swiderskiego należący wraz z rolą, który podług taxy sądowey na tal. 867 dgr. 22 f. 8 occnionym został, na wniosek Sukcessorów w drodze dobrowolney subhastacyi dla podziału publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym bydź ma,

W tym celu wyznaczonym został termin na dzień 25. Stycznia 1823 przed Deputowanym Sędzią Ryll zrana o godzinie 9. w naszym Zamku sądowym, na który zdatność kupna maiących z tem oznaymieniem

celaben werbe , ihre Gebote zu Protogoll zu geben, und dann zu gewärtigen, daß der Zuschlag erfolgen solle, in sofern micht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Die Bedingungen und Tare konnen in

ber Regiffratur eingefehen werben.

Dofen ben 14. Detober 1822.

Konigl. Preuß. Landgericht.

zapozywamy, aby swe licyta do protokułu podali, i potem spodziewali się, że przybicie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Warunki w Registraturze przey-

rzane bydź maią.

Poznań d. 14. Paździero. 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Proclama.

Das dem Juden Hirsch Kaufmann zugehörige unter Nro. 441 in dem Kalischer Hintergäßichen hierselbst belegene, auf 300 Atlr. gerichtlich abgeschätzte hölzerne Wohnhans soll im Wege der Execution diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Der diebfällige Licitations = Termin ist auf den 3. Mars 1823 Vormittags um 9 Uhr vor unserm Deputirten Landsgerichterath Rosmeli in unserm Sizungs Saale anderaumt, wozu besitzsähige Kaustustige hiermit eingeladen werden, umb hat der Meistbietende, wenn nicht rechtliche Umstände entgegen siehen, den Zuschlag zu gewärkigen.

Die Taxe fam in unferer Registratur

eingefehen werden.

Krotofchin ben 27. November 1822. Fürftl. Thurns und Tarisfches Rurftenthums-Gericht.

### Obwiesczenie.

Domostwo drewniane starożekonnemu Hirsch Kaufmann przynależące się na tylnéy uliczce kaliskiéy pod No. 441, tutéy położone i na 300 tal. sądownie otakowane, drogą exekucyi naywięcey daiącemu publicznie przedane bydź ma.

Termin do tego licytacyjny wyznaczony iest na dzień 3. Marca
1823.r. o godzinie 9 zrana przed Deputowanym Sędzią naszym Kosmeli
w izbie naszey posiedzenia, na który
się chęć kupienia, i zdolność posiadania maiący ninieyszem wzywaią, a
naywięcey daiący, ieżeli prawne okoliczności niebędą na przeszkodzie,
przyderzenia spodziewać się może.

Taxa może bydź w registraturze na-

szey przeyrzaną.

Krotoszyn dnia 27. Listopada 1822. Xiążęcy Thurn i Taxis Sąd Xięstwa. Subhaffatione = Patent.

Das im Bezirk bes unterzeichneten Konigl. Landgerichte und beffen Pleschner Rreise gelegene, ben Cajetan b. Bobrow= Blifden Erben jugebbrige, auf 30711 Rthlr. 29 fgr. 8 pf. Courant unterm 16. Fanuar 1821 gerichtlich abgeschätzte adeliche Gut Bachorzewo foll theilungs halber meistbietend offentlich verkauft werben.

Wir haben biergu bor bem Landge= richtsrath Raulfuß Termine auf

1) ben 4. November 1822.

2) den 4. Februar 1823, und

3) ben 7. Mai 1823,

jebesmal Vormittags um 9 Uhr in unferm Gigungs = Saale anberaumt. Bu biesem werben bie Kauffustigen vorge= laden. Der Meistbietende bat ben Bus schlag im letzten Termine, wenn nicht gesetliche Sinderniffe entgegen fteben, Bu gewärtigen. Das Taxinstrument, und die Raufsbedingungen konnen in unserer Registratur taglich eingesehen werden.

Krotofchyn ben 5. Juli 1822.

Kbuigl. Preußisches Landgericht. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Suhastacyiny.

Dobra Bachorzewo w obrębie podpisanego Sadu Ziemiańskiego i powiecie Pleszewskim położone, de sukcessorów niegdy Kaietana Bobrowskiego należące, na 30,711 tal. 29 śgr. 8 fen. pod dniem 16. Stycznia 1821 r. sadownie otaxowane, dladziałów naywięcey daiącemu publicznie sprzedane bydź maia.

Wyznaczywszy do sprzedaży terže, termina przed W. Sędzią Kaul-

fuss

- na dzień 4go Listopada 1802. na dzień 4go Lutego 1823. i na dzień 7go Maja 1823.

o godzinie 9. zrana w mieyscu posiedzeń Sądu tuteyszego. Wzywamy chęć kupna maiących, aby się w terminach tych stawili, i w ostatnim przyderzenia na rzecz naywięcey daiącego, skoro prawne zachodzić nie będą przeszkody, oczekiwali. strument detaxacyiny, waruuki kupna iako i taxa w registraturze naszev przeyrzane bydź mogą.

Krotoszyn dnia 5. Lipca 1822.

Mufgebot.

Bon Geiten bes unterzeichneten Fürfenthume = Gerichts werden auf ben Un= trag bes Apothekers George Heinrich Bode ju Bredlau alle biejenigen Praten= benten, die an bas von bem Raufmann

Wezwanie.

Podpisany Sąd Xiestwa wzywa ninieyszém na wniosek Jerzego Henryka Wocke aptekarza w Wrocławiu wszystkich tych pretendentów, którzy iako właściciele, cessyonaryusze

Carl Friedrich Rohl und beffen Chefran Charlotte Rofine geborne Efchrich, borgte Capital von 2000 Atlr., bas auf ben Grund ber Schuldverfdreibung ber Roblichen Cheleute vom 5. Mai 1806 fur ben Apothefer Wocke unter Rubr. III. Mro, 2 des Hypothekenbuches des bier am Martte belegenen Steinhaufes unter Mro. 43 gegen 5 proCent jahr= liche Berginfung eingetragen fieht, und worüber außer ber Schuldverschreibung poni 5. Mai 1806 ein Supothekensebein über die erfolgte Gintragung Diefer Capitale = Summe gleichfalle unterm 5. Mai 1806 ausgefertigt, welche Documente, laut gerichtlicher Ceffion vom to. Novem= ber 1809 an den damaligen Soppothefen-Confervator bes Bromberger Departe= mente, jegigen Ranglei-Director ju Ratibor, Guffav Friedrich Albert Bode cedirt find, ber folche wiederum Behufs ber Führung des Prozeffes bem Juftig = Com= miffiondrath Weißleder in Pofen juge= ftellt und bei welchen felbige nicht mehr aufgefunden werden konnen, - als Gi= genthumer, Coffionarien, Pfand = oder fonstige Briefs = Inhaber, Anspruche zu haben vermeinen hierdurch aufgefordert, Diese ihre Unspruche, in dem zu beren Abgabe angesetten peremtorischen Termine ben io. April 1813 in unferm Inftructionte-Bimmer vor dem Deputirten Juftig-Rath Tolfemit entweder in Person ober burch zuläffige Bevollmächtigte an= gumelden und gu bescheinigen.

Sollte fich in dem anffehenden Ter-

zastawnicy, albo posiedziciele iako. wych pism, zakładają sobie pretensye do zapożyczonego przez kupca Karóla Frederyka Roehl i malżonkę iego Karoline Rozyne z domu Eschrich, kapitalu 2000 tal. na mocy obligacyi małżonków Roehl, z d. 5. Maia 1806, sub Rubr, III. Nro. 2. w księdze hypoteczney kamienicy pod Nro. 43. na rynku tu położoneyz prowizyą roczną po 5 od sta na rzecz aptekarza Wocke zaintabulowanego, na co, oprocz obligacyi z d. 5. Maia 1806. wykaz hypoteczny na nastąpione zaingrossowanie summy téy kapitalnéy rownież pod dniem 5. Maia 1806, udzielony, dokumenta zaś te podług sądowey cessyi z d. 10. Listopada 1809 byłemu konserwatorowi hypotek Departamentu Bydgowskiego Gustawowi Frederykowi Albertowi Wocke teraźnieyszemu Dyrektorowi kancellaryi w Raciborzu, odcedowane, a przez tegoż znowu Konsyliarzow Kommissyinemu Weisleder w Poznaniu celem prowadzenia processu dostawione zostały, u którego iednak takowo wynalezione bydź nie moga; aby pretensye te swoie w terminie peremtorycznym do podania onychże na dzień 1 ogo Kwietnia 1823, wizbie naszey instrukcyiney przed deputowanym Konsyliarzem Sprawiedliwości Tolkemit wyznaczonym, osobiście lub przez dopuszczalnego pełnomocnika zameldowali, i udowodnili.

melben, dann werden bieselben mit ihren Ansprüchen pracludict, es wird ihnen ein immerwährendes Stillschweigen auferlegt, und die verlorengegangenen Documente werden für amortisert erklart werden

Krotoschin ben 4. December 1822. Fürstl. Thurn= und Taxissches Fürstenthums=Gericht. Gdyby się w oznaczonym terminie żaden z interessentów nie zgłosił, wtedy ciż z pretensyami swemi prekludowani, im wieczne milczenie nałożone a zaginione dokumenta za umorzone uznane zostaną.

Krotoszyn d. 4. Grudnia 1822. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa.

Subhaftations = patent. .

Auf ben Antrag eines Gläubiges foll bas bem Alexander Schottländer gehörige, in der Stadt Gembic Mogilner Kreisses unter Nro. 12 belegene Wohnhaus nebst Hofraum, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 160 Athlr. gewürdigt worden, in Termino den 19. Februar k. J. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsrath Rogalli in unsferm Sitzungs-Saale im Wege der nothswendigen Subhastation verkauft werden.

Es werben daher alle besitz = und zah= lungöfähige Personen hierdurch aufgefor= bert, sich zu melden und ihre Gebote ab= zugeben.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werben.

Gnefen den 4. November 1822. Ronigl, Preug. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Domostwo wraz z podwórzem w mieście Gembicach powiecie Mogilinskim pod liczbą 12. położone Alexandra Schottlendera własne, które według taxy sądowey na 160 tal. zostało oszacowane, ma bydź na wniosek wierzyciela w terminie dnia 19. Lutego r. p. z rana o godzinie 9 przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Rogalli w sali posiedzeń sądu naszego drogą konieczney subhastacyi sprzedane.

Wzywa się przeto posiadania i zapłacenia go mogących, aby się na tymże terminie zgłosiwszy, plus licyta swe podali. Taxa tegoż każdego czasu w registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno dn. 4. Listopada 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Ebictal=Borlabung.

Da über das Bermogen des Kaufmanns Johann Raschte zu Schulit, zu welchem mehrere bort belegene Grund= ftucke gehoren, burch ein Decret vom heutigen Tage ber Concurs eroffnet ift, so werden alle diejenigen, welche Un= fpruche an biefe Concurd = Maffe haben, aufgefordert, in dem auf ben 4. Fe= brugt 1823 bor bem herrn Landge= richte = Affesfor Kruger angesetzten Liqui= bations=Termin entweder in Verson, ober durch gesetzlich zuläffige und legitimirte Bevollmächtigte, wozu ihnen die hiefigen Juftig-Commiffarien Bogel, Schult und Rafalski, Schopke, Juffig = Rath Gu= berian und Criminal-Rath Babr in Bor= schlag gebracht werden, zu erscheinen, ihre Forderungen anzugeben, und be= ren Richtigkeit nachzuweisen.

Diesenigen, welche in diesem Termin nicht erscheinen, werden mit allen ihren Forderungen an die Masse präcludirt, und ihnen wird deshalb gegen die sich gemeldeten Gläubiger ein ewiges

Stillschweigen auferlegt werden.

Bromberg ben 9. September 1822. Soniglich Preuß. Landgericht.

### Zapozew Edyktalny.

Ponieważ nad maiątkiem Jana Raeschke kupca w Szulcu mieszkaiącego, do którego różne tamże sytuowane nieruchomości ńależą, dekretem z daty dzisieyszey konkurs otworzonym został, więc wzywaią się wszyscy do teyże massy konkursowey pretensye maiący, ażeby w terminie likwidacyi-

nym na

dzień 4. Lutego 1823., przed Ur Assessorem Krüger wyznaczonym, osobiscie lub przez prawnie upoważnionych i wylegytymowanych pełnomożników, na których im tuteyszych Kommissarzy Sprawied iwości. Vogla, Schulca, Rafalskiego, Schöpke, Guderiana i Radzeę Kryminalnego Bahra przedstawiamy, stanęli, swe pretensye podali, i ich rzeczywistość udowodnili.

Niestawiaiący na tymże terminie zostaną z wszelkiemi swemi pretensyami do massy prekludowanemi, i hędzie im oprocz tego przeciw zgłaszającym się wierzycielom wieczne nakazane milczenie.

Bydgoszcz d. g. Września 1822. Król, Pruski Sąd Ziemiasóki,

## Beilage zu Mr. 2. des Pofener Intelligenz-Blatts.

Subhaffations = Patent.

eclate Former

Das unter unserer Serichtsbarkeit, in der Stadt Schneidemust unter Mro. 273 belegene, dem Tuchmacher Johann Christoph Karpowski zugehörige Wohnsaus, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 168 Mtlr. 22 sgr. gewürdiget worden ist, soll auf den Antrag eines Gläubigers öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Bictungszermin ist auf den 4. März 1823 vor dem Landgerichtsrath Köhler Morzgens um 8 Uhr allhier angesetzt.

Besitzsähigen Käufern wird biefer Ters min mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in bemfelben das haus dem Meists bietenden zugeschlagen werden foll.

Die Tare tann gu jeber Zeit in unfes rer Registratur eingefehen werben.

Coneibemuhl den 23. Septbr. 1822.

Ronigl Preußisches Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Dom mieszkalny z przyuależyteściami pod Jurysdykcyą naszą w mieście Pile pod Nro. 273 położony i Sz. Krystofowi Karpowskiemu sukiennikowi należący się, który podług taxy sądownie sporządzoney na 163 tal. 22 śgr. iest oceniorym, na żądanie Karoliny Noak publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym bydź ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień 4go Marca 1823 z rana o godzinie 8 przed Koehler Kons. S. Z. wmieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiedomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż w takowym terminie nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie.

Taxa każdego czasu w registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Pile dnia 23. Września 1822. Królewsko - Pruski Sąd Ziemianski,

### Dffener Arreft.

Nachdem über das Vermögen des Kaufmanns Johann Rüschfe zu Schulitz durch das Decret vom hentigen Tage der Concurs eröffnet, die Zeit der Eröffnung auf heute Mittags um 12 Uhr festgescht, und zugleich der offene Arrest versügt worden ist, so wird allen, welche von dem Gemeinschuldner an Gelde, Sachen, Effecten und Briefschaften besitzen, aufzegeben, demselben nicht das Mindeste zu verabfolgen, vielmehr solches dem unterzeichneten Gericht treulichst anzuzeigen, und die Sachen und Gelder mit Vorbehalt ihrer davon habenden Rechte in das Depositorium desselben abzuliesern.

Collte bessen ungeachtet die Zahlung ober Ausantwortung an einen Andern, als an unser Depositorium erfolgen, so wird solches für nicht geschehen geachtet, und das Gezahlte und Berabsolgte zum Besten der Masse anderweit beigetrieben, wenn aber der Inhaber solcher Gelder oder Sachen selbige verschweigen oder zurückbehalten sollte, so wird er außerzbem seines daran habenden Unterpfandes und anderen Rechts für verlustig erklärt werden.

Bromberg ben 9. September 1822. Konigl. Preuf. Landgericht.

### Areszt otwarty.

Gdy nad maiatkiem Jana Raeschke kupca w Szulcu m eszkaiąc go, dekretem z daty dzisieysz y konkurs otworzonym, czas otwarcia na dzień dzisicyszy o godzinie 12 w południe ustanowronym, oraz areszi o warry zadektetowanym został, wiec nakaznie się wszystkim, korzy takowe do pospolitego družnika naležace pi madze, rzeczy, effekta lub papiery postadaia, by onemni nic bynaymniey z tego nie wydawali, lecz owszem o tem podpisanemu Sądowi wiernie don eśli, i rzeczy i pieniędze z zasuzeżeniem swoich do nich maiacych praw, do depozytu iego złożyli.

Jeżeliby pomimo tego miało co komu inemu iak naszemu d pożytowi bydź zapłacone lub wydane, natenczas to iako nie nastąpione uważanem, i to, co iuż zapłacone i wydane zostało, na rzecz massy powtornie sciągniętem będzie, a gdyby posiadający tezpieniądze lub tziczy, one zamilczał, lub zatrzymał, tedy za utracającego swe do nich miec mogące prawa zawtawu i inne, uznanym zostanie.

Bydgoszcz d. g. Września 1822.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations Patent. Die in dem hiefigen Regierungs Begiet und im Schubiner Areise belegenen bem Starost von Lochocki gehörigen GuPatent Subhatacyiny.

Dobra szlacheckie w obwodzie tuteyszey Regencyi w powiecie Szubinskim polożone, do Starosty Ur. Lo-

ter Cadlogosc und Zalesie, von welchen chockiego należące, Szadłogoszcz ? bad erftere auf

37,5 29 Rele. 16 ggr. und Balefic auf 27,849. Atlr. 10 ggr. 1 pf. die dagn

auf 10,183 Rtlr. 4 ggr. 8 pf. in Gum= ma alio

auf 75,562 ditir. 6 ggr. 9 pf. gerichtlich abgeschätzt worden find, follen im Wege ber nethwendigen Subhastation in Termino den 2. November 1822,

den 4. Februar 1823, und den 6. Mai 18 3,

bon benen ber lette peremtorifb ift, of= fentlich an den Meistbictenden im bie= figen landgerichte vor dem Deputirten herrn Landgerichts = Uffessor Mehter ver= kauft werden. Zahlungs- und besithfabige Raufliebhaber werden eingelgben, in die= fem Termin in Perion over durch Bevoll= machtigte, wozu die biefigen Juftig-Com= miffarien Schulg., Cchopte, Rafalsfi und Boget vorgeschlagen werden, gu erfcheinen, und ihre Gebote abzugeben, wonachft beir in bem letten Termin meiftbietend Gebliebenen der Bufchlag er= theilt werden foll, da auf etwa fpatere Gebote feine Rucfficht genommen werden fann, wenn nicht gesetzliche Umftande eine Ausnahme gulaffen.

Die Kaufbedingungen und die Taxe konnen iederzeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Bromberg den 22. Mai 8 2.

Zalesie, z ktorych pierwsza na

37529 tal. 16 dgr.

Zalesie zaś na 27849 tal. 10 dgr. 1 d. gehorenden Forften, i do nich nalezace bory na

10183 tal. 4 dgr. 8 d.

ogólnie na 75562 tal. 6 dgr. 9 d. sądownie ocenione, są drogą konieczney subhastacyi w terminach na

dzień 2. Listopada 1822. na dzień 4. Lutego 1823. i na dzień 6. Maja 1823.

wyznaczonych, z ktorych ostatni peremptory cznym iest, publicznie naywięcey daiącemu w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim, przed Ur. Assessorem Mehler sprzedane bydź maią. Zdolność do kupienia i posiadania maiących ochotników kupna ożywamy. ażeby w tychże terminach osobiście albo przez pełnomocnikow, na których im się tuteysi kommissarze sprawiedliwości Schulz, Schoepke, Ra--falski i Vogel przedstawiaią staneli, swoie licyta podali, i naywięcey daiący w ostatecznym terminie przybicia pewien bydź może, gdyż na późnieysze podania żaden wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać powody.

Warunki kupna i taxy każdego czasu w registraturze naszey przeyrzane bydž mogą.

Bydgoszcz dnia 22. Maja 1822. Ronigl. Preuß. Landgericht. Krolewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Ebiftai-Borlabung.

Alle Diejenigen, welche an die, in bem Spothefen-Buche bes bier zu Bromberg in ber Thorner Borftedt Aro. 227 früher Mro. 131 und 132 belegener Grund= Mude, eingetragene Obligation über 1500 Rtlr., welche von ben Rendant Zeichendorffichen Cheleuten für ben Ren= dant Dogge unter bem 29. Februar-1604 ausgestellt worden und verloren gegangen ift, Gigenthume=, Ceffione=, Pfand= ober fonftige Unfproche gu haben vermeinen, werden hierdurch vorgeladen, in bem auf den 2. April 1823 por dem herrn Landgerichtsrath Dannberg angesehten Termin perfonlich ober burch sutaffige Bevollmachtigte, wozu die hie= figen Juftig = Commiffarien Schulz, Schöpke und Bogel vergeschlagen wer= ben, ju erscheinen und ihre Unspruche an biefes Inftrument anzuzeigen, widrigen= falle fie barauf pracludirt, bas Juftru= ment amortifirt und die Loschung beffel= ben in dem Sypotheken = Buche des vers pfanbeten Grunbftucks verfügt, fur bie Rendant Doggesche Maffe aber ein neues Inftrument ausgefertigt werben wirb.

Bromberg ben 7. October 1822. Adnigl. Preuß. Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Wszystkich, którzy do obligacyi w księdze hypoteczney domu na tuteyszym przedmieściu Toruńskim dawniev pod No. 131. i 132. teraz pod liczba 207. położonego na 1500 talarów zaintabulowaney przez Rendanta Teschendorff i tegeż małżonkę dla Rendanta Dogge pod dniem 29tym Lutego 1804. wystawioney i zagimoney pretensyi własności, cessyi, zastawu lub inne mieć mniemaią, ninieyszem zapozywamy, aby w terminie dzień 2. Kwietnia 1823. przed W. Sędzia Dannberg wyznaczonym, osobiście lub przez pełnomocników prawnie upoważnionych, którym końcem Kommissarze Sprawiedliwości Szulz, Szepke i Vogel przedstawiaią się, stawili się i swoie pretensye do rzeczonego dokumentu podali, inaczey bowiem z temiż prekludowani zostana, dokument amortyzowany i wymazanie tegoż z ksiegi hypoteczney zafantowanego domu nastapi, dla massy zaś Rendanta Dogge nowy Instrument wygotowanym zostanie.

w Bydgoszczy d. 7. Paźdz. 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Ebletal = Citation.

Da von Geiten bes unterzeichnefen Landgerichts über bas Bermogen bes Lobgerbers Simon Fittichauer gu Deutirschtiegel, wozu auch ein baselbst bele= genes Grundfluck gebort, auf den Untrag eines Glaubigers burch bie Berfu ung vom heutigen Tage der Concurs eröffnet worden ift, fo werden alle diejenigen, welche an das gedachte Bermogen aus irgend einem rechtlichen Grunde Unfpruche gu haben vermeinen, hierdurch vorgeladen, in bem am 29. Januar 1823 Vormit= tags um 9 Uhr vor dem heren Landge= richte-Uffeffor Soppe in unferm Gerichte-Locale anberaumten Liquidations = Ter= mine perfonlich oder burch einen gefet= tich zulässigen Bevollmächtigten, wozu ihnen bei etwa ermangelnder Bekannt= Schaft die hiefigen Juftig Commiffarien Mallow II. und hunke in Vorschlag gebracht werden, zu erscheinen, ihre vermeinten Unspruche anzugeben und gu Die Michterscheinenben bescheinigen. haben zu gewärtigen, daß fie mit allen ihren Forderungen an bie Maffe abgewiesen, und ihnen beshalb gegen die übrigen Kreditores ein ewiges Stillschwel= gen wird auferlegt werden.

Meferit den 26. September 1822. Ronigl. Preuf, Landgericht,

Zapozew Edyktalny,

Gdy z strony podpisanego Sadu Ziemiańskiego konkurs nad maiątkiem garbarza Szymona Fittichauer z Nowego Trzciela, do którego także grunt tamże położony należy, na wniosek Wierzycieli przez ustawe z dnia dzisieyszego otworzonym został, przeto wzywaią się wszyscy ci, którzy do wzmiankowanego maiątku bądź z iakiegokolwiek prawnego źródlo pretensye mieć mniemaią, aby się w terminie likwidacy inym na dzień 29. Stycznia 1823 r. o godzinie 9. zrana przed Ur. Hoeppe Assessorem w lokalu naszym sądowym wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie upoważnionych Pełnomocników, na których im w razie zbywaiącey znaiomości tuteyszego Komissarza Sprawiedliwości Mallow II. i Huenke przedstawiamy, stawili, swe mniemane pretensye podali i bdowodnihi.

Niestawaiących czeka że ze wszystkiemi pretensyami swewi do massy odsądzeni i im w tey mierze przeciw innym Wierzycielom wieczne milczenie nakazanem będzie.

Międzyrzecz d. 26. Wrześ. 1822. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

#### Ebiftal = Citation

nachdem über bas Bermogen bes gu-Alt- Tirschtiegel verstorbenen Burgers Malentin Gasti, durch das heut ergan= gene Defret auf den Untra ; der Wittwe und bes Vormundes der minoremien Erben, ber erbichaftliche Liquidatione= Pro= jeg eroffnet worden iff; fo laden wir alle unbefannte Glaubiger vor, in dem am 25. Januar 1823. Vormittage um 9 Uhr vor dem herrn Landgerichterath v. Bajerefi anfichenden Liquidationeter= mine zu ericheinen, ihre Uniprache ans jumelden, und deren Richti feit nachzuweisen, widrigenfalls fie aller ihrer etwas nigen Borrechte für verluftig erflart und mit ihren Forberungen nur an dasjenige werden verwiesen werden, was nach Befriedigung ber fich melbenden Glaubi er von der Daffe noch übrig bleiben mochte.

Den auswartigen Glaubigern werden Die hiefigen Juftig = Commiffarien Mal= low II. und Sunke als Mandatarien in Borichlag gebracht.

.- Defe it den 9. September 1822. Roniglid, Preug. Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Gdy nad maiatkiem zmarlego w Trzcielu obywatela Walentego Gaskiego proces-likwidacyjny na wniosek wdowy i opiekuna nieletnich \*padkobiercow przez dekret w dniu dzisieyszym wyszty otworzonym 10stal, przeto wzywamy wszystkich niewiadomych wierzycieli, aby się w terminie likwidacyinym na dzień 15. Stycznia 1823. o godzinie 9. grana przed Ur. Sędzia Baierskim wyznaczonym, w izbie naszey sessyonalney stawili, pretensye swe podali, i ich rzetelność udowodnili.

W razie niezgloszenia się zostaną za utratnych ws elkich swych praw pierwszeństwa ogłoszemi i zpretensyami swemi, t lko do tego odesłanemi. co się po zaspokojeniu zgloszonych Wierzycieli, ieszcze z massy pozostanie. Zamicyscowym Wierzycielom przedstawiamy na Mandataryuszy z tuteyszych Kommissarzy Sprawied iwości Mallowa II. i Huenke.

Międzyrzecz d. g. Wrześn. 1822. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

### Stedbrief.

A STATE OF THE STA

wesene, burch ben Magistrat ju 3buny aresztowana, przez magistrat miasta auf Transport nach Ditrom gegebene Zdun na transport do Ostrowa oddana,

List gonczy.

Die Diebstahlshalber berhaftet ge= Karolina Kozien o kradzież przy.

Caroline Rogien, ift in ber Racht vom 23 b. M. aus bem Polizei = Gefangniffe

ju Czulmierznee entiprungen.

Cammtliche Militair = und Civil-Be= \* borden werden hierdurch bienftlichft er= sucht: auf die genannte, unten naber befdriebene Berbrecherin genau zu vigi= liren, felbige im Betretungefalle bingfeft ju machen und unter ficherer Bededung anhero abführen zu laffen.

Gignatement.

Caroline Rogien, aus Zounn geburtig, woselbst fie fich auch aufhielt, ist evan= gelijder Religion, 18 Jahr alt, mittelmäffigen Wuchses, hat blondes haar, bedeckte Etirn, blonde Augenbraunen, graue Augen, Rafe und Minid propor= tionirt, gefunde Balme, rundes kinn, ift opaler Gefichtebildung, gesunder Gemittler Gestalt, fpriet fichtefarbe, deutsch, und bat keine besondere Kenn= zeichen.

Deren Befleihung war: ein grunftreifiges kattunes Aleid, eine rothstreifige ein weißleinenes hemde, Strampfe und Edunc.

Rogmin ben 27. December 1822.

Konigl. Preuß. Inquifitoriat.

zbiegla w nocy z 23 b. m. z więzienia policyinego w Szulmierzycach.

Wszelkie władze woyskowe i cywilne wzywaią się minieyszen.: aby na rzeczoną, poniżey dok adniey opisaną zbrodniarkę baczne miały oko, one w przypadku spostrzeżenia iev przytrzymać i pod strażą dostateciną main odprowadzić zalecić zechciały.

### RYSOPIS

Karolina Kozien, rodem z Zdunow, gdzie także zamieszkiwała, religit iest ewangelickiey, liczy lat 18, średniego iest wzrostu, ma włosy blond, czolo zakryte, brwi blond, szare oczy, nos i usta proporcyonalne, zęby zdrowe, podbródek okrągly, twarz owalną, cery iest zdrowey, średniey postaci, mowi po nie. miecku i nie ma żadnych znaków szczególnych.

Odzieżą iéy było: zielono prążko-Ediurge, ein rothgeblumtes Saletuch, wata katunowa suknia, fartuch czerwono prążkowaty, chustka w zielone kwiatki, koszula biała płocienna, pończochy i trzewiki.

Kozmin d. 27. Grudnia 1822.

Królewsko - Pruski Inkwizytoryat.

| Getreide: Arten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        | Mittwoch<br>ben<br>25. Dezbr. |               | Freitag<br>den<br>27. Dezbr. |                                     | Montag<br>den<br>29- Dezbr. |                     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------------------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|
| Service of the servic |      | 111111 |                               | von<br>A. gr. |                              | fl. gr.                             | bis<br>ff. gr.              | pon<br>fl. gr.      | bis<br>fl. gr |
| Roggen di<br>Gerste di<br>Hafer d<br>Buchweitzen d<br>Erbsen d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ito. | dito.  | 146<br>016<br>1162<br>31 3    |               |                              | 8 15<br>5 15<br>7 -<br>11 -<br>2 15 | 6 - 712 -                   | 8 8<br>5 1/5<br>5 — | 3 4- 3        |